Mittag = Ausgabe.

Sechsundvierzigster Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt.

Sonnabend, den 22. April 1865.

Preußen.

O. C. Landtags=Verhandlungen.

39. Sigung bes Saufes ber Abgeordneten (21. April). Eröffnung 10% Ubr. Die Bante bes Saufes find unbollftanbig befett, bie Tribunen ziemlich leer. Am Ministertisch bie herren b. Bobelschwingh und b. Gelchom, außerbem mehrere Regierungs-Commiffare.

und d. Selchow, außerdem mehrere Regierungs-Commissare.

Prändent Gradow legt einige Mißtrauens-Adressen auf den Tisch des Hauses zur allgemeinen Einsicht nieder.

Der erste Gegenstand der Tages ordnung ist der Bericht der Budget-Commission über den Etat der Berwaltung für Handel, Gewerde und Bauwesen, Referent ist der Abz. d. Hennig.

Der Etat weist eine Einnahme den 203,089 Thr. nach, gegen 1864 um 67,871 mehr; dagegen 6,761,288 Thr. dauernde Ausgaben (um 217,676 Thr. mehr als im d. 3.) und einmalige außerordentliche Ausgaben 1,200,000 Thr., dieselbe Summe wie im Borjahre. Sämmtliche Positionen des Etats werden fast einstimmig genehmigt, die Streichung den 1400 Thr., zur Erneuerung des Mobiliars im Regierungs-Gebäude zu Gumbinnen wird mit großer Rajorität beschossen (dagegen stimmen die Altliberalen und de Rechte.).

Bu Tit. AlV. (Stromeegulivungen und Haspehauten) has Commission den Antrag gestellt: "das Haus wolle beschließen, die Erwartung auszusprechen, die Regierung möge die Verdessen, die Erwartung des Bedürfnis eines Noths und Zustluchtbasen sie kerdessissen, die Erwartung des Bedürfnis eines Noths und Zustluchtbasen sies sür Seechässen der

amiden Ider und Welchel ausreichender als disher ins Auge tasten und das Bedürsniß eines Noths und Aufluchtbase ns für Seeschiffe an der Küste zwischen den genannten Flüssen einer Prüsung unterwersen."
Abg. Hartort unterstügt diesen Antrag gegenüber der Forderung von Millionen für die Etablissements im tieler Harton gegenüber der Horderung von Millionen für die Etablissements im tieler Harton.
Abg. Schmidt (Randow) erinnert an die zahlreichen Schisstüde im letzten Jahre. Sine Lisser für die Erfüllung des in Rede siehenden Berlanzens aufzustellen, sei unthunlich, aber wenn man nur ein Siedentel der süt die Kriegshäsen berausgadten und noch zu verausgadenden Summen dem Bedürsusse des Hands und der Schisser zuwenden wolle, so sei dies eine Forderung den mahrhaft rübrender Bescheidenbeit. Forderung bon mahrhaft rührender Bescheidenheit.

Regierungs-Commiffar Maclean: Die Erhaltung der hinterpommerfchen Regierungs-Commissar Maclean: Die Erbaltung der hinterpommerschen Häsen hat früher den einzelnen Communen obgelegen, dis ihnen diese Last zu schwer wurde und sie dieselbe an den Staat abgaden. Seithem ist sortwährend an der Verbesserung der Häsen gearbeitet worden, so daß der Tiefigang einzelner Häsen dom 7 auf 11—12 Fuß erhöht worden ist. Für den tolberger Hasen sind 200,000 Thir. aufgewendet worden, an der Verbesserung des stolpmündener wird gearbeitet, und dasselbe wird mit Regenwalde geschehn. Der Bau eines Sicherbeitsbasens für große Schisse kann wegen der natürlichen Beschassendet des Küstenstriches zwischen Oder und Weichel nicht wohl in Angriss genommen werden, wenn nicht ganz andere Wittel in Ansspruch genommen werden können, als gegenwärtig zu Gedote stehen.

Abg. d. Gottberg stimmt bei allem Vertrauen zur Regierung dem In

als günftig empsoblen wird, weil kein Fluß in den betreffenden Hatheiteten zetagteringen die den betreffenden hatheiteten zetagter wird, weil wiederum tein Fluß in ihn mündet. — Der Antrag der Commission wird mit großer Majorität angenommen, gegen ihn stimmen nur die Aktliberalen. Alle übrigen Bostionen des Etats werden genehmigt.

Es solgt der Bericht über den Etat der Domänen= und Forst-Berswaltung und über die Central-Berwaltung der Domänen und Forken. Berichtesftatter ist der Abg. Haade (Stendal).

Abg. Frenzel: Ich will nicht behaupten, daß der Bericht undollständig ist, allein er hat meines Erachtens nicht genug berdorgehoben, daß die Regierung bei den Einnahmen aus den Domänen-Pächtungen etwas zu leicht versährt. Ich beruse mich auf das Beispiel, welches im gumbinner Kreise donzelommen, wo man sich ein bedeutendes Medrgebot, aus persönlichen Rücksichten gegen einen Pächter dat entgehen lassen. Ein zweit r Fall ist solgender: Bei ber im Oktober d. J. ersolgten anderweitigen Berpachtung der Domäne Kolno (Regierungsbezirt Bosen) ist der Bruder des bisderigen Pächters mit 8700 Thlr., resp. 190 und 485 Thlr. mehr, als seine beiden Nächten Concurrenten gedoten hätten, Meistdietender geblieben, troß guter Attesse abs in kord Thlr., resp. 190 und 485 Thlr. mehr, als seine beiden nächsten Eine sandwirtsschältzige Bildung, troß einer landrätblichen Bescheinigung über seine sandwirtsschältnisse und troß des mit Rücksich auf alles dies don der Regierung zu Bosen gekellten Antrags, ihm den Zuschala zu erkeiten der Regierung zu Bosen gekellten Antrags, ihm den Zuschala zu der ersorderlichen Vermögensderhältnisse und troß des mit Rücksicht auf alles dies von der Regierung zu Bosen gestellten Antrags, ihm dem Juschlag zu ertheilen, hat nicht der Meistbietende, sondern derjenige Concurrent, dessen Mindergedot 485 Thlr. deträgt, den Juschlag erhalten. Dies wurde, abge sehen den persönlichen Beziedungen des Letteren und seines Vaters, dadurch erklärt, daß gegen den Meistbietenden beim Finanzminister dennucirt ist, sein Bruder habe dei den Mahlen sür den Abg. Dr. Langerhans gestimmt, seine Mutter halte die "Nationalzeitung" und habe sich sür die Wahl des Abg. Dr. Lette im königsberger Kreise intereisirt. (Heiterkeit.) (Redner verlieht mehrere auf diesen Fall dezügliche Schreiben.) Hierdurch ist dem Fiscus ein bedeutender Schaden erwachsen, und ich glaube, ich habe wohl nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte, die Regierung sei mit den Einnahmen aus den Domänen leicht versahren, ich konnte noch einem ganz anderen Ausdruck gebrauchen, will es aber nicht thun, um mir nicht zu guterletzt noch einen Ordnungsruf zuzuziehen. (Heiterkeit.)

Ordnungsruf zuzuziehen. (Seiterkeit.) Abg. v. hennig: Der Regierungs-Commissar hat es in der Commission nicht in Abrede stellen können, daß die Regierung angewiesen sei, bei Domanen-Berpachtungen über bie politischen Gefinnungen ber fich meldenden Bach ter zu berichten und danach über Ertheilung des Zuschlages Antrage zu maschen. Dadurch ift constatirt, daß man mit dem Staatsvermögen politisches gen wird hierdurch geschmalert und zu Zweden verwendet, die ihm fern lies

gen wird blerdurch geschmalert und zu Zwecken verwendet, die ihm fern liegen. Dies wollte ich dier kennzeichnen.

Abg. Hinrick: Wie theuer der Regierung Stimmen zu stehen kommen, welche sie auf solden Beise erwirdt, erhellt aus folgendem Beispiel. Bei einer Domänenverpachtung in meiner Heimath ist dieselbe zu einem überaus billigen Preise fortgegangen. Obwohl sie auf einem der fruchtdarsten Landstricke liegt und in der Rachdarschaft der Morgen Landes mit 22 Thlr. bezahlt wird, trägt diese Domäne für den Morgen nur 12 Thlr. (Hört! hört!) Aus solden Erfahrungen ist leicht zu bemessen, wie große Berluste aus derartigen Berpachtungen für den Staat entstehen.

Berpachtungen für ben Staat entstehen.

Finangminifter v. Bobelfdwingh: Das von bem erften Rebner ge rugte Berfahren auf diesem Gebiete ift tein erceptionelles, sondern ein viel fach bereits früher befolgtes. Bas ben zweiten Fall anbetrifft, fo balte id mich weber sür verpflichtet noch berechtigt, über die Motive, die mich geleitet, bier mich auszusprechen. Ich bier nicht, wie der Borredner, in Besit von Brivarbriesen, die ich bier vortragen könnte, sondern allein in Besit von amt lichen Erörterungen, gu beren Beröffentlichung ich nicht befugt bin. Richtig ift allerdings, oaf vor ber Entschließung über die Zuschlagsertheilung genau Erkundigungen eingezogen werben über die betreffenden Bersonen in Bezug auf ihre Bermögenslage, auf ihre wirthschaftliche Tüchtigkeit und auf die ganze dersolliche Zuderlässeit, die ihnen beizumessen sind halte das für eine ernste Pflicht jeder Regierung, wie es denn auch vom mir immer so geschehen ist. Daß die meisten der sich zur Domänenpachtung Meldenden nach Bersin zu reisen psleaen. Um bei mir und Vondenschaftlich und Weldenden nach Bersin zu reisen psleaen. Melbenben nach Berlin zu reisen pflegen, um bei mir porftellig zu werben,

bestreite ich in teiner Beise.
Sie abzuweisen, wenn sie zu mir tommen, balte ich nicht in der Ordnung. Ich sage ihnen einsach, welche Gesichtspunkte ins Auge zu fassen ich
dabei für nöthig erachten muß, und ich glaube nicht, daß hierin ein Unrecht babei für nöthig erachten muß, und ich glaube nicht, das hierin ein Unrecht liegt. Zu einer anderen Praxis überzugehen kann ich auch durch das, was ich die gehört habe, mich nicht beranlaßt sinden. Daß mich persönliche Absoder Zuneigung nicht leiten, kann ich dersichern, eben so aber auch, daß ich bei der Entscheidendmg mich verpflichtet süble, daß sür daß ganze Staatsinteresse ersprießliche Resultat im Auge zu haben. Die Besoraniß schließlich, daß die Domänen zu billig verpachtet werden, degegnet sich mit der entgegengeselten Thatsache, daß vielsach über eine zu dohe Steigerung der Domänenpacht Klagen laut werden, so daß erst kürzlich in einem Falle zu einer Erniedrisgung der Bachtsumme sbergegangen werden mußte.

Nachdem der Berichterstatter den Ausführungen der Borredner beigetresten, wurden die Einnahmen und Ausgaden, so wie die extraordinären Bedürsnisse der Forstberwaltung nach den Commissions-Anträgen genehmigt.

Bei ber Forstverwaltung lautet ber erste Antrag ber Commission babin, rung in Anspruch zu nehmen. Das sei bisber noch nie ber Fall gewesen, haus wolle erklären: "Es liegt im Interesse ber Forstverwaltung, daß und zum wenigsten musse man eine solche Frage sorgkaltig prüsen. tan wieder bie Holzverkause in den gelesensten Blättern der betreffenden Abg. b. Sauden-Larputschen rechtsertigt das Bersabren der Combas haus wolle erflären: "Es liegt im Interesse ber Forstverwaltung, bag fortan wieber bie holgvertäufe in ben gelesensten Blättern ber betreffenben Proving, ohne Rudficht auf deren politische Farbe, betannt gemacht werben." Abg. Kerst weist auf die Nothwendigfeit der Ausdehnung der Eichenschälwalds-Cultur bin.

Abg. Graf Wartensleben bemerkt bazu, baß in neuester Zeit die Bereitung ber Lobe auf demischem Bege bewirft werde, und daß die Regierung

oaber weise handele, wenn sie vorsichtig ju Werke gebe.

Der Commissions-Antrag wird mit großer Majorität angenommen.
Die Einnahme Titel I. (Holz) ist von ver Commission um 500,000 Thr.
höher veranschlagt worden, als von der Staatsregierung.
Abg, Osterrath erklärt sich gegen diese Erböhung, weil nicht eine entssprechende Mehrausgabe angenommen worden, die durch die Mehreinnahme bedingt werde, und weil die Commission sich bierdurch einer Inconsequenz schuldig gemacht habe.

Abg. v. Sauden Tarputschen erwidert, daß eine Mebrausgabe nicht erfordert werde, weil die Commission nicht verlangt, daß mehr Golz eingefollagen werbe, sondern nur den Werth des eingeschlagenen Holzes höber tarire. Sie habe den Etat nur berichtigt. Bon der Festsehung der Mehrausgabe mußte abgesehen werden, weil die Staatsregierung schroff und aposicitich erklärt habe, daß sie auf eine Erhöhung der Einnahmen nicht eingeben merbe.

Abg. b. Bonin: Die Commission sei zu ihrem Antrage baburch ge-tommen, daß sie nicht ben dreisährigen Durchschnitt, sondern nur die günsti-gen Resultate des Borjahres in Betracht gezogen habe. Ein solches Versah-ren sei mit einer vorsichtigen Berwaltung nicht zu vereindaren und stimme

er beshalb gegen ben Antrag. Abg. b. Binde: Eine Inconsequenz liege in dem Antrage der Com-mission nicht, da sie keineswegs dabon ausgegangen set, daß der betriebs-

mäßige Einschlag irgendwie zu erböhen, sondern nur dabon, daß letterer voraussichtlich eine höhere Berwerthung ergeben werde.

Abg. v. Hennig: Auf den dreisährigen Durchschnitt zurückzugehen, sei nicht immer rathsam, wie die Etats der letten Jahre ergäben, die in ihren wirklichen Sinnahmen eine enorme Erböhung gegen die Anschläge ergeben. bätten. Da die Holzpreise nicht beruntergegangen seien, so habe die Commission sich für berpflichtet gehalten, den Einnahmesat zu berichtigen. Durch geringeren Anschlag der Einnahmen entständen Ueberschäffe, die in den Staatsschatz ställen, und nach der Art, in welcher die Regierung den Staatsschaft in letter zeit benützt habe, werde man bessen Einnahmen nicht erböben wollen. Der Staatsschat habe ber Regierung möglich gemacht, das budgetlose Regiment zu führen. Diese Rachtheile, welche ber Staatsschat herbei-führe, durfe man nicht noch bermehren, ber Antrag ber Commission sei bes

palbe gereckfertigt.
Abg. b. d. Heydt: Der Antrag der Commission seines schalb gereckfertigt.
Abg. b. d. Heydt: Der Antrag der Commission stehe mit dem sonst dom Hause besolgten Brincip nicht im Einklange. Es sei stets großer Werth darauf gelegt worden, daß der Etat beim Beginn des Jahres dorgelegt werde, und dabei sei es nicht möglich, die Resultate des Borjahres zu Grunde zu legen. Bei steigendem Bohlstande werde die wirkliche Einnahme stets böher sein, als die Anschläge. Es scheine nicht angemessen, don den discher besolgten Grundsähen abzugehen. Reulich habe das Hausensteines Finanzungen geehrt, der den dan der Commission aufgeskellten Grunds eines Finanzmannes geehrt, ber ben bon ber Commission ausgestellten Grundsläßen gewiß nicht beigestimmt haben wurde. Er stimme gegen ben Antrag, weil derselbe nicht in ber Billigkeit liege.

Abg. Stabenhagen: Es liege nicht im Intereffe ber Finang-Bermaltung, in diesem Augenblide an den Finangmann zu erinnern, den das haus neulich geehrt habe, benn man wurde wohl keinen sesteren Gegner der dud-getlosen Regierung sinden können, als er es gewesen sein würde (Sebr wahr!). Wenn der Etat zu der in der Berfassung bestimmten Zeit vorge-legt würde, dann wurde von selbst das Zurüdgeben auf die Einnahme des Borjahres wegfallen. Beshalb bas Saus aber, wenn ber Etat erft fpater vorgelegt werbe, auf bas vorige Jahr nicht jurudgeben folle, bermoge er nicht zu begreifen.

Abg. Micaelis: Er glaube, das Haus tönne es der Regierung sehr ruhig überlassen; salle die Sinnabme höher aus, so würden die Mehraussgaben geleistet werden müssen. Dem Abg. d. d. Heydt wolle er erwidern, daß es schon ein sehr großer Nachtheil sei, wenn der Etat spät eingebracht werde. Könne man daraus den Bortheil ziehen, die Einnahmen richtig abzuschähen, so müsse man das schwache Blümlein an dem dornendollen Wege pfluden. Bu niedrige Beranschlagungen führten nicht blog zu Einnahmen für den Staatsschaß, sondern auch zu guten Motiven für neue Steuern, und Aufgabe des Hauses sei es, dagegen zu wirken.

Finangminifter b. Bobelichwingh: Die Regierung ift ber Commission Finanzminister v. Bobelschwingh: Die Regierung ist der Commission nicht mit Schrosseit, wie gesagt worden ist, sondern nur mit Bestimmtbeit entgegengetreten und zugleich mit Gründen, die diese Bestimmtbeit rechtfertigten. Letzter liegen einsach darin, daß die Aufstellung eines Staatshausbaltetats vollständig und durchaus unmöglich sein würde, wenn dabei zugleich die Berechnungen und Resultate des zuletzt verslossenen Jahres berücksichtigt werden sollen. Heinklate des zuletzt verslossenen Jahres berücksichtigt werden sollen. Heinklate des zuletzt verslossenen Labres berücksichtigt werden sollen. Heinklate der frühere oder spätere Beitpunkt, in welchem der Etat eingebracht wird, gar nicht in Betracht. Die Regierung muß sich dei Ausstellung des Etats über die Einnahmepositionen eine seste Meinung gebildet haben, und das kann nicht geschehen mit Rückschahme auf das lausende Jahr, wo die Regierung die Resultate der Einnahme entweder noch gar nicht oder nur aus einigen Quartalen kennt. Deshald also mußte die Regierung dem Antrage der Commission widersprechen, weil sie sich nicht dazu hergeben konnte, durch eine solche Alterirung einer einzelnen fich nicht bagu bergeben tonnte, burch eine folche Alterirung einer einzelnen Bofition die gange Ctatsarbeit gu gerreißen.

Abg. b. Bodum : Dolffe: Schon aus bem allgemeinen Bubgetberichte ging herbor, daß eine richtige Bertbeilung ber Ausgaben und Ginnahmen im Gtat nicht ju ertennen fei. Der Borichlag ber Commission will weiter nichts, als einer biefer Bostionen die richtigere Gestaltung geben.

Abg. v. Sauden-Gerdauen: Der Regierungs Commissar bat uns in der Commission erklärt, der Etat der Forstberwaltung sei ein untheilbares Ganze, daran durfe von uns nichts geändert werden. Dies waren die eigenen Borte, und ich frage den Minister, ob das schrost ist oder nicht.

Rach einigen furgen Bemertungen ber Abgg. hartort und Dicaelis und bem Rejume bes Berichterftatters wird bei ber praparatorischen Abstimmung mit großer Majoritat ber Commissionsantrag angenommen.

Das haus geht über zu B. "fortdauernde Ausgaben."
Bu Titel 2 und 5 bringt der Abg Graf Eulenburg ein Amendement ein, welches dahin geht, bei Titel 2 (Besoldung der Forstänssemten) die Ausgaben um 10,000 und bei Titel 5 (Holzhauer und Rückerlöhne), der vermehrten Einnahme entsprechend, um 71,000 Thlr. zu erhöhen. Das Amendement wird, nach einer kurzen Widerlegung des Abg. d. Sauckenstarputschen und des Berichterskatters, berworfen.

Tarputschen und des Berichterstatters, berworfen.

Die Bostionen C. "zu außerordentlichen Bedürfnissen": III. "Kronfideicommiß: Fonds", IV. "Aus der Ablösung bon Domaisnen. Gefällen und Bertäusen don Domainen: und Forst. Grundstüden" werden ohne Debatte nach den Anträgen der Commission erledigt. Bei Bostion V. "Central Berwaltung der Domainen und Forsten. A. Einnahme" hat die Commission folgenden Antrag gestellt: "Das haus der Abg. wolle beschließen, zu erklären: 1) der stattgefundene Erwerd des Grundstüds Tempelhoser User Nr. 37 gegen Beräußerung des Grundstäds Dberwalttraße Nr. 10 bedurfte der Genehmigung der Landesbertretung und ist als portbeilbast für die Staatstasse ift als vortheilhaft für die Staatstasse nicht anzusehen; 2) das für Staats-zwede ungeeignete Grundstüd Tempelboser User Nr. 37 ist sobald als möglich ju bertaufen; 3) bis jum Bertaufe ift baffelbe beftmöglichft burch freie Bermiethung ju benugen; 4) ber Finangminifter bleibt fur ben etwaigen Schaben berantwortlich, welcher ber Staatstaffe burch ben Berkauf bes Grund-tuds Oberwallftraße Rr. 10 erwachsen ist." — (Das Grundstud Oberwallituas Oberwallstraße Nr. 10 erwachen ist." — (Das Grundstad Oberwallstraße Nr. 10, in welchem der frühere Oberlandsorstmeister gegen 500 Thr. Miethe eine Dienstwohnung hatte, ist durch Tausch gegen das Grundstäd Trzemeszno durch Wieberherstellung des Symnasiums ist nicht herbeizusühren, Die Commission ist der Meinung, daß der Merth des ersten Grundstäds um Bieles bedeutender sei, als der des zweiten, das außerdem nur dazu diene, um 3 Dienstwohnungen berzugeden, zu denen teine Berpsichtung vorliege.) — Abg. Ofterrath bestreitet, das das Haus derechtigt sei, die Genehmisgung zum Erwerd resp. Tausch von Grundstäden seitens der Staatsregies

Abg. v. Saudenstarputichen rechtfertigt das Berfahren der Commission, deren juristische Autoritäten sich sämmtlich dabin ausgesprochen bätten, daß zwischen Kaus und Tausch kein Unterschied zu machen sei. Dem Hause stehe das Recht der Controle zu und folglich auch die Erörterung der Frage, ob ein von der Staatsregierung dorgenommenes Raus oder Tausch aeschäft vortheilhaft sei, oder nicht. Die Regierung dätte das Haus in der Oberwallstraße zum öffentlichen Berkauf stellen sollen, und wenn es wahr sei, daß dessen Erwerd für die Bant unumgänglich notdwendig gewesen, so dätte ein solches öffentliches Ausdieten erst recht stattsinden müssen. Welchen Nußen gewähre denn das Grunostüd am Tempelhofersuser, das offendar weniger werth sei, als das in der Wallstraße, wie es auch einen derbältnißmäßig geringern Miethsertrag abwerfe, und daß man für Beamte, die teinen Anspruch darauf erheben könnten, Dienstwohnungen schaffe. Dazu könne das Haus nicht schweigen und es sei durchaus gerecksfertigt, für den Schen, der durch das Tauschgeschäft berbeigeführt worden sei, den Finanzminister mit seiner Berson und seinem Bermögen austommen zu lassen. — Abg. Reichen spera er: Die Gerichte mußten doch die Besugnis der Staatsregies Reichensperger: Die Gerichte mußten boch bie Befugnig ber Staatsregie= nerden per der: Die Geriate musten das die Belginß der Stadstegter rung zu dem Taulchgeschäft nicht in Zweisel gezogen haben, das deweise der Abschluß des Geschäfts. Im Uedrigen stebe seit, das allährlich eine ganze Reibe siskalischer Frundstüde bertauscht würden. — Abg. Dr. Laster: Die Regierung sei allerdings als die berwaltende Behörde zum Abschluß des Geschäfts legitimirt erachtet worden, ganz analog dem Bersahren, das im gewöhnlichen Leben beobachtet werde. Aber wie der Geschäftsssührer einer veitten Berson für legitimirt erachtet werde und doch seinem Prinzipal dersantworklich bleibe, so auch bier. Der Tausch seinem krinzipal dersantworklich bleibe, so auch bier. Der Tausch seinem Aufgleichzustellen; wenn das nicht der Fall wäre, dann tönne die Regierung mit den Tausch geschäften großen Mißbrauch treiben und die zu Kausgeschäften erforderliche Genehmigung des Hauses stelle umgehen.

Abg. Henrici: Wenn auch Tausch und Rauf gleich sei, so gebe es doch keinen Artikel in der Parksausge walcher die Regierung vorsiebete aus

teinen Artikel in der Berfassung, welcher die Regierung berpflichtete, zu Kausgeschäften die Genehmigung des Hause einzuholen, deren sie blos den nöthigt sei, wenn sie die Mittel zur Berwaltung sich bewilligen lassen musie. Finanzminister b. Bodelschwingb: Das haus in der Oberwallstraße tonnte icon feit langerer Beit feiner ichlechten und ungefunden Beschaffenbeit wegen nicht mehr zu dienstlichen Zweden benutt werden, und als durch einen Personenwechsel die früher don den Beamten der Forstbirektion im Ministerium benutzen Wohnungen in diesem Hause frei wurden, und die benachbarte Bant den Wunsch zu erkennen gab, die Parcelle des Gebäudes für sich zu erwerben, wurde mit ihr dieserbalb unterhandelt, aber nicht ohne daß borber reiflich erwogen worden ift, ob badurch ber Mitwirtung ber Landaß vorher reislich erwogen worden ist, ob dadurch der Mitwirkung der Lan-besdertretung und ihren Rechten irgendwie zu nahe getreten würde. Da die Domainenderwaltung seit langen Jahren im Besis des Gebäudes gewessen war, so konnte sie es nicht ausgeben, odne gleichzeitig wieder in den Besis eines Hauses zu gelangen, und es hat sich die Bant dadurch bereit sinden lassen, ein anderes, zwedentsprechendes Gebäude zu erwerben, um es als Tauschobject der Domainenderwaltung zu übergeben. Dies Geschäft nun ist abgeschlossen in der sesten Ueberzeugung, einerseits einen vortheilhaften Tausch gemacht zu haben, andererseits dazu vollkommen besugt und berechtigt gewesen zu sein. Ich glaube also, das Sie dei vorurtheilösseier Betrachtung der Sache der Berwaltung keinen Vorwurf machen können.

Abg. Michaelis: Daß die Regierung zu Kausgeschäften die Genehmisaung des Hauses nöttig habe, ergebe sich aus Artikel 99 der Verfassung. Die Commission habe sich ganz richtig gesagt, daß der Tausch erstens aus einem Berkauf und zweitens aus einem Kausgeschäft zusammengesetzt sei und eben deshald der Genehmigung vos Hauses bedürse. — Abg. d. Binde stellt den Antrag, Kr. 1 des Commissions-Antrags derart zu theilen, daß neut den Antrag, Ar. I des Commissionischertags detart zu theilen, das die Worte "bedurfte der Genehmigung der Landesbertretung und" ausgeschieden und besonders zur Abstimmung gebracht werden sollten. — Abg. Henrici: Artitel 99 der Bertassung betimme, das alle Sinnahmen und Ausgaben der Genehmigung bedürften. Wie ein Kaufgeschäft dahinein zu bringen sei, derstehe er nicht. — Abg. d. Hennig: Die Sache liege sehr einsach. Die Regierung habe ein minder gates Gedäude in einer sehr guten Segend für ein besser erhaltenes Haus in einer geringeren Lage sorttegegeben. Sie habe das n. zu dags genommen um dare Kandingten aus dersten Sie habe das n'ue Haus genommen, um dort Kandidaten zu prüfen und unnöthige Dienstwohnungen einzurichten. Sei das ein Zwed, um so biel Geld zu berausgaben und die Regierung habe das Haus in der Oberwallsftraße zu billig berkauft, das möge dahin gestellt bleiben; jedonfalls hätte das Gelb indeffen nicht dazu bermendet werden follen, um einen neuen Rauf ju verient noeisen nicht dazu berwender werden souen, um einem neuen Rauf zu einem Taufchgeschäft nichts zu sagen habe, dann werde es dalt viele solcher "Täusche" erleben. Das Grundstüd an dem Tempelhoser-User habe nur mit Bewilligung des Hauses getauft werden können, und wer es ohne diese getauft babe, müse folgerecht sür den Schaden berantwortlich gemacht werden. — Nachdem der Abg. b. Bodum: Dolffs die Anträge der Commission noch einmal empsohlen und der Meserent Abg. Haade die Debatte resumirt hat, wird zur Abstimmung geschritten. wird gur Abstimmung geschritten.

Der Prasischent stellt zunächst die Frage, ob in Nr. 1 des Commissions-Antrags die Worte "bedurfte der Genehmigung der Landesdertretung und" beibehalten werden sollen. Das Haus entscheidet sich mit großer Majorität für die Beibehaltung und nimmt dann die Commissionsanträge 1, 2, 3 und 4 unberandert an.

Die beiben legten Bofitionen B. Dauernbe Musgaben und C. Bur Bestreitung außerorbentlicher Ausgaben werben ben Antragen ber

Commission gemäß ohne Debatte erledigt.

Es folgt nach ber Tagesordnung die Schlußberathung über das gestern an das haus gelangte Gefes, ben Bolltarif betreffend. Die Referenten, Abg. Michaelis und Bauli, beantragen, daß das haus bem Ges renten, Abg. Michaelts und Pault, beantragen, das das daus dem Gessehe die derfassungen gustimmung ertheile, und zwar mit einem von dem Abg. Michaelis eingebrachten, lediglich die formelle Fassung betressenden Amendement zu § 1 des Geseßes. Dies geschiebt einstimmig, nachdem der Ministerial:Commissarius Delbrück sich ebenfalls mit der formellen Aenderung einverstanden erklärt bat. (Einschaltung des Geseßes wegen Bestimmung des Tarasages für Tadaksblätter in Kisten, dom 16. März 1863.) Sierauf solgt der Bericht der Unterrichts-Commission über den Antrag des Abg. Kantat wegen Aufbebung bes Somnaftums ju Trzemeigno, ber babin geht, bem Mangel an boberen Lebranftalten im Großbergogthum Bofen ichleunig Abbilse zu verschaffen und der Stadt Arzemeszno einen Ersat für die Ausbebung des Gymnasiums zu gewähren. Die Commission hat einstimmig des schossen, die Annahme des Antrages dem Hause zu empfehlen. Referent ist ber Abg. Ale.

Abg. Reichensperger: Daß in unserer Brobinzial Berwaltung nicht Alles so ist, wie es mit einer stillschweigenden Beradredung angenommen wird, das wußte ich wohl. Aber die Thatsachen und Zahlen, die der Bericht der Commission mitgetheilt bat, haben mich doch überrascht, das hatte ich nicht für möglich gehalten. Benn ein Gymnasium geschlossen werden konnte, nur weil sich einige Schüler ohne Urlaub entsernt hatten, um am polnischen Aufstande Theil zu nehmen, so ist das ein Symptom des starren Bureaus tratismus, den man am Rhein Präsectenwirthschaft nennt; nur daß sich unser Brafecten nur nach ber einen Seite bin als folde bewähren. Es ift bas eine schwere Krantheit unserer preußischen Zuftande. Der Gr. Cultusminister ist ein so wohlwollender, den Interessen Jehande. Departements so ganz und gar gewidmeter Mann, daß er gewiß Abhilfe schassen würde, wenn nicht ein entgegenstehender Ministerialbeschluß vorläge. — Der Redner empsiehlt den Antrag der Commission, um das verletze nationale und confessionelle Interesse au befriedigen.

Regier. Commissar Geb. Rath Delacroix: Dem Antrage der Commission tann die Regierung nicht entsprechen, obwohl sie anerkennt, daß durch Aufshebung des Gymnasiums eine Lüde in der Provinz Bosen entstanden ift: aber ein Ersat dafür kann nur allmählich geschafft werden, und zum Theil ist der Ansang dazu bereits gemacht worden. Eine Entschötigung der Stadt Trzemeszno durch Wiederherstellung des Gymnasiums ist nicht herbeizuführen,

Das Saus schließt die Debatte und es erhalten nur noch ber Antragsteller und ber Referent bas Bort.

Abg. Rantat (als Antragfteller): Es ift bon bem Ginfluß ber Brobinsial-Regierung die Rebe gewesen; nun ich will nur eines derartigen drudens ben Ginfluffes in der Brobing Bosen erwähnen, des Ginfluffes des Bolizeis Brafidiums ber Stadt Bofen. Die Grunde für die Aufbebung bes Gomnafiums waren, trop des Widerspruches des Regierungscommissans, lediglich politischer Natur; die Lokalität, und was sonst angeführt worden, das Alles waren teine ftichhaltigen Grunde. Und nun biefe politifden Grunde! Gine armfelige Symnafiaften-Berbindung, eine Berbindung von Schulern, wie fie ficher auch auf manchem rein beutschen Symnafium besteht — eine Berbindung gegen den Director, das ist der eine Grund, und daß einige dieser Schüler nach Polen gegangen sind, wofür sie bestraft und auch bon der Schule entfernt worden sind — das ist der andere Grund; für diese Bergeben muß die ganze Stadt, muß eine ganze Prodinz büßen. Wenn der herr Regierungscommiffar bon Anerkennung bes Bedurfniffes gur Bermehrung böberer Lehranstalten spricht, so acceptire ich das bestens, denn es wird dann doch dem Bedürfniß entsprochen werden. Wäre das Bedürfniß dazu nicht borhanden, so müßte es die Regierung herborrusen. Die Communen können da nicht allein helsen, und eine Unterstützung der Regierung hat in vielen Fallen lange auf fich warten laffen, fo in Schrimm, Inowracs lam, Gnefen.

Cine Entschädigung will man der Stadt, wie der Regierungs-Commissar fagt, in materieller Beziehung durch Billigkeitsrückschen gewähren, das acceptitre ich bestens, aber mit dem Ersaß in wissenschaftlicher Beziehung, mit der Rectoratsschule, tann ich mich nicht einderstanden ertlaren. Die Erhaltung des Alumnats von 12 Schülern, die sich dem geistlichen Stande widmen wollen, war seldstverständlich, sie war das Wert des seligen Erzbischofs; aber ein zweites Alumnat von 30 Zöglingen, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten, ist mit dem Gymnasium ausgehoden und damit die Wahrscheinschaften wird der Wahrschaft weiter wird der Werter der Werter der wird der Werter der Geschler wird der Werter der Werter der Geschler wird der Geschler der Geschler wird der Geschler der Ge lichleit gegeben worden, daß fich ein Mangel an Geiftlichen berausstellen wird. Der Cultusminister bat in feiner Rede bom 19. Januar b. J. versprochen, Der Eultusminister hat in seiner Rede bom 19. Januar d. I. bersprochen, dem entstandenen Mangel Abhilfe zu schaffen, dis jest ist es noch nicht gesschen, und doch dat die Regierung selbst das Bedürsniß von tatholischen Symnasien in der Prodinz Bosen anerkannt. Der Regierungs-Commissar sagt, die Sache sei im Stadium der Borbereitung; lassen Sie recht bald das Stadium der Aussührung solgen. Das katholische Marien-Gymnasium zu Bosen dat — 15 Klassen. Ich babe während der Ferien die Lokalität dieses Ihmasiums angesehen; sie ist kläglich! Bserdeskalle und angesehen; sweich eine kläglich! Aberdeskalle und angesehen liegen unwittelbar neben den Klassen. die Heinen die Heinen und in der Ausla ist

bezeichnende, für die Gerucksnerben der Schüler lästige Raumitgteilen negen unmittelbar neben den Klassen, die Heizung in diesen und in der Aula ist über alle Begriffe mangelhaft. Dabei sind die Klassen so überfüllt, daß die Aufnahme den Schülern seit Jahren beschränkt werden mußte.

Der Staat hat nach der Berfastung die rechtliche Berpflichtung, nicht blos die moralische, für die Schulen zu sorgen, und die Kammer wird die Mittel gewiß einstimmig gewähren, wenn sie gefordert werden. Wie sehr beschauere ich, den Herr Cultusminister nicht im Hause in Auge im Auge im Auge im Auge vorgenommen, so ein herzliches Wort mit ihm zu reden, das, Auge im Auge aesprochen, doch dielleicht eine gute Stätte finden würde. (Heiterkeit und Widerspruch.) Inzwischen gebe ich mich dem süßen Glauben bin, heute einsmal Einstimmigkeit für meinen Antrag zu haben. Die Stadt Trzemeszno hat durch die Aushebung des Gymnasiums ungemein gelitten, die Quartiere stehen leer, die Hunte sind werd gefallen und dabei sind die Augaben geftiegen. Ich tonnte noch mehr sagen (heiterteit im hause, das febr un-rubig ist), ich will jedoch Ihrer Stimmung Rechnung tragen und Sie nur

bitten, ben Untrag anzunehmen. Abg. Ule (als Ref.): Auch in biefer Frage begegnen mir ber gewohnten Abg. Ule (als Ref.): Auch in dieser Frage begegnen wir der gewohnten Richtachtung der öffentlichen Meinung und der Beschlässe diese den Seiten der Regierung. Wir baben dier Regierungs Commissare, die einander widersprechen. Der Eine sagt, der Ausbedung des Symnasiums liegen politische Gründe, der Andere, blos locale Ursachen zu Grunde. Ich will dies nur constatiren mit hinweisung auf die Bescheinheit des Antrages. Auch diesenigen, welche eingeständlich nicht immer ein herz für Wissenschaft und Bildung daben, werden dem vorlegenden Antrage aus Billigkeitsgrünsden zustimmen, und Sie Alle, meine berren, süblen mit mir, das die Größe Breußens don der Berbreitung der Bissenschaft und Bildung abhängt, nicht von der Bermehrung seiner Bataillone.

Der Antrag ber Commiffion wird einstimmig angenommen. Schluß 34 Ubr. Rachte Sigung Dinstag, 25. April 10 Uhr. (Tages: Ordnung. Stat ber Gifenbahn-Bermaltung, Bericht über ben Gefete-Entwurf, betr. Die Beibilfe bes Staates fur Die oftpreußischen Gifenbahn-Inbaliden. Benfions. Befet. - In der nachsten Boche finden Dinstag, Mittwoch, Donnerstag und

Freitag Blenarfigungen ftatt.)

Berlin, 21. April. [Amtliches.] Se. Majestät ber König haben allergnädigst geruht: Dem Geheimen Medizinal-Aath Dr. Damerow, Director ber Brobinzial-Fren-Heil-Anstalt bei halle, bem Geheimen Sanitätsskath Dr. Martini, Director ber Probinzial-Fren-Heil-Anstalt zu Leubus, sowie den Geheimen Sanitäts-Rathen Dr. Negtbi zu Freienwalde an der Oder und Dr. Burt zu Berlin den königlichen Kronen-Orden britter Klasse; ferner dem Steuer Empfänger Rummel in Boppard den Charafter als Rechnungs Hath zu verleihen. Bormittage empfingen Ge. Maj. ber

Ronig ju furgen Bortragen refp. Meldungen: Die hofmaricalle, ben Rriegeminiffer und den General-Lieutenant und General-Abjutanten Freiherrn v. Manteuffel, den Finangminifter, den Schloghaupt: mann Grafen Reller und im Beifein bes Bouverneurs bie Dberften v. Budrigfy, hurrelbrinf und den Dberfi-Lieutenant v. Putt-

um 12 Uhr empfingen Ge. Daj. ber Konig auf bem Rieberfolefischen Babnhofe bes Raifers von Rugland Majeftat und gaben über die Berbindungsbahn und bemnachst bis Potedam bas Geleit.

Rach einftundigem &ufenhalte in Babelsberg fehrten Ge. Daj. ber Ronig nach Berlin jurud und empfingen den Bergog von Sagan, den General von Bopen und den Bortrag bes Minifter-Prafidenten. - 21. April. [Se. konigliche Hobeit ber Kronpring] begleitete geftern Se. Majeftat ben Raifer von Rugland auf ber Berbindungsbahn.

[3hre tonigl. Sobeit bie grau Rronpringeffin] empfing

um 12 Uhr die Lady Rapier und beren Richte.

um 2 Uhr fubren Ihre foniglichen Sobeiten nach Potebam und fehrten mit bem 5:Uhrzuge jurud; Abende mohnten Bochftbiefelben ben Borftellungen im Opern=, refp. Schauspielhause bei. Rach ber Borftellung mar Thee-Befellichaft im fronpringtichen Palais, woran Se. Maj. ber Ronig, Die Minifter von Auerswald und von Schleinig und ber Legationerath Profeffor Meper Theil nahmen. (St.=U.)

[Der Ministerrath.] Die telegr. genteldete Rotig ber "Nordb. M. 3." lautet: Bie wir vernehmen, bilbete Die ichleswig-holfteinische Frage ben & genftand ber vorgeftern abgehaltenen Minifterberathung. Rach dem Ergebniß berfelben burfte die beabsichtigte Borlage in Betreff Gorresp." zugleich mit dieser zu veröffentlichende Denkschrift über den politischen Berlauf der schließenze geht der nächsten Werden.

Gereib." zugleich mit dieser zu veröffentlichende Denkschrift über den politischen Berlauf der schließenze zu veröffentlichende Denkschrift über den politischen Berlauf der schließenze konnen Frage noch nicht im Kaufe der nächsten Werden Verlauf den Perlauf der schließenze Konsols 3%. Sproz. Russen 90, Reue Auft. Silber 60%. Tark. Consols 53%. Sproz. Russen 90, Reue Auften 91½. Silber 60%. Tark. Consols 53%. Sproz. Russen 90, Reue Auften 91½. Silber 60%. Tark. Consols 53%. Sproz. Russen 90, Reue Auft. Nachm. 2 Ubr. Seringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 21. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nachm. 2 Ubr. Geringes Geschäft. — Schlußen, 22. April, Nach ber Rriegstoften ebenfo wie die, nach ber Mittheilung ber , Proving.

Inter Bezugnahme auf die in Ihrem Blatte enthaltenen Mittheilungen: "daß meine Freilassung gegen Caution erfolgt sei", sebe ich mich zu der bestichtigenden Bemerkung beranlaßt, daß das Directorium der Berlim-Potsbam-Magdeburger Eisenbahn-Gesellschaft zur Berbutung meiner zur Abwendung von Berdunfelungen überhaupt nur angeordneren Berhaftung sich zur Stellung seder Caution bereit erklärt dat und mit Stellung einer solchen auch zu seber beliebigen anderen Reit — falls as der Magdeburger Eisenbahn-Gesellschaft zur Berdutung meiner zur Abwendung von Berdunfelnigen überhaupt nur angeordner ten Berhaftung sich zur Stellung sicher Caution bereit erklärt bat und mit Stellung einer solchen auch zu jeder beliedigen anderen Zeit – falls es versoreit – hereitwilligst dat eintreten wollen. Für diesen Beweis des Bertrauens und Bohlwollens din ich dem Directorio zwar dankbarlicht verspflichtet, jedoch ist Gott sei Dank die Rothwentigkeit einer Cautionsstellung nicht eingetreten! Rach dier beendeter Bernehmung der Zeugen z. habe ich sofort am Charfreitag — 14. d. M. — meine Freiheit ohne iede Caution wieder erlangt! Mit Rücksich hierauf darf ich wohl mit Recht voraussehen, daß eine wohllsbliche Redaction mir die Gerechtigseit.

Derkern, der flau waren, sest. Amerikaner der betveden Umsähen stenen. Nach Schluß der Börze wurden Amerikaner zu 71½ gehondelt. Schlußer Boutset Bendt 108½. Finnt. Ant. 86B. Reue 4½ proz. Finns länd. Brandbriefe 84½. 6proz. Ber. St.:Aml. pr. 1852 70½. Oestern. Bank von 18576. Destern. Credit:Altien 200½. Darmit. Bendtell 200½. Darmit. Bendtell 200½. Darmit. Bestellung 120½. Bohmischen 76½. Rhein:Rabedahn 32B. Ludwigsb.:Berdact 149. Sest. 1854er Lovie 80½. 1860er 200se 88½. 1884er 200se 97½. Destern. Rat.:Ant. 68½. 5proz. Metall. 58½.

Samburg, 21. Aprii, Rachm. 2½. Uhr. Destern. 1860er Lovie Lebhast,

wendung für Abtretung Diefer gandestheile an Danemark angerufen wurde, Unterschriften gesammelt und bie Urheber der Petition auf Un= ordnung der Civilverwaltung gerichtlich jur Berantwortung gezogen. Dem Vernehmen nach hat der Kaifer Napoleon fich zu Gunften diefer Versonen um milbe Bestrafung verwandt, indem er an fich ungern febe, wenn fein Name bei einer Angelegenheit genannt werde, welche er weder veranlagt, noch unterflüt habe. Ohnehin - meint die ,Nordd. Allg. 3tg." — wurde felbstverständlich bie Strafe fur bas Bergeben ber banifch gefinnten Schleswiger nur eine unbedeutende fein.

Ronigsberg, 18. April. [Die Schulregulative.] Seit einigen Jahren besteht die Ginrichtung, daß die Elementarlehrer zwei Jahre nach Ablegung Des Lehrer-Gramens fich noch einer Bieberholunge-Prufung unterziehen muffen. Bei einer folden bierfelbft im Laufe ber vergangenen Boche ftattgehabten Prufung legte Schulrath Bod ben Graminanden einige Fragen über beutsche Literatur por und fragte u. A. einen Bolfsichullebrer, mas er von Bebel (bem befannten Dichter und Boltsichriftsteller) wiffe, worauf er die Antwort erhielt: "Es giebt einarmige und zweiarmige Bebel!" Die "Pr. L. 3tg." be merkt dazu: Die Schulregulative find alfo icon fo wirkfam gewesen, bag ben unter ihrem Ginfluffe gebilbeten Lehrern nicht einmal ein Schriftfteller befannt ift, beffen Name unter vielen Studen bes preußischen Rinderfreundes fleht. Bie wurde erft die Antwort gelautet haben, wenn der herr Graminator vielleicht gar nach Rlopftod gefragt batte?!

Deutschland.

Riel, 20. April. Gutem Bernehmen nach ift heute Die Orbre eingetroffen, daß fammtliche preußische Kriegeschiffe fich bereit halten follen, binnen brei Tagen ben fieler Safen verlaffen gu tonnen. Die Augusta", welche beute sogleich nach Danzig beordert wurde, ift mit nach Duppel unterwege.

Conderberg, 20. April. [Pring Friedrich Carl.] Soeben laufen Gr. Majeftat Schiffe "Arcona", "Bineta", "Augusta", nebst ben beiben Kanonenbooten "Delphin" und "Cpelop" mit dem Pringen Carl und Pringen Friedrich Carl an Bord in Die biefige Bucht ein. Der Raum für die morgen ftattfindende Grundfteinlegung des Duppelmonumentes ift eingeebnet. Der Solbatenfirchbof oberbalb Schange 5 ift festlich geschmudt.

Dänemarf.

\*f\* Ropenhagen, 19. April. [General v. Baggefen + Die Auflofung bes Reichsrathe mabriceinlich.] Be ftern ftarb bier in bem Alter von 70 Jahren ber Beneralmajor August v. Baggefen, ein Sohn bes berühmten beutschen Schriftstellers Jens v. Baggefen. Auch ber Berftorbene, welcher auf ichlesmigichem Boben, nämlich ju Anguftenburg auf ber Infel Alfen, bas Licht ber Belt er blidte, erwarb fich burch mehrere Schriften, namentlich burch die Biographie feines Baters, literarifche Berbienfte. — In bestimmtefter Form wird jest verfichert, bag bas Ministerium bei bem Ronig auf Die gang: liche Auflösung des vor acht Tagen geschloffenen ebemaligen banifch: ichlesmigichen Reicherathe binwirft. Es follen alebann Reumahlen ausgeschrieben werden, und das Ministerium wird ben neuen Rammern, unter Umgebung des oppositionellen, weil Demofratischen baniichen Reichstages (Sondervertretung) eine Borlage in der Berfaffungs.

Telegraphische Depesche.

Flensburg, 21. April. Die heutige nachmittagsausgabe ber Rord. 3tg." bringt ein Telegramm folgenden Inhalts aus Sonder: burg: Go eben gegen 3 Uhr nachmittags murbe bie Grundfteinle: gung vollzogen. Zuerst wurde die konigliche Urkunde und bas Bergeichniß ber zu versenkenden Dokumente verlefen. Rach ber Ginlegung des Steines vollzog zunächst Prinz Friedrich Carl mit einem dreimaligen boch auf Se. Maj. den Konig unter dem Donner ber Geschüte, den hammerichlag, ibm folgten ber General-Feldmarichall Graf von Brangel, die fonigl. Pringen und die Deputation von Generalen und Rittern des Ordens pour le merite. Aledann hielt Der Feldpropff Schalenburg die Predigt. Die Feier ichloß mit dem Borbeimarich ber anwesenden Truppen.

Gin gablreiches Publifum, namentlich aus ber Umgegend, hatte

fich ju ber Feier eingefunden.

Paris, 21. April. Der Raifer von Rugland ift heute Frub bier eingetroffen und hat nach Begrußung bes Raifers Rapoleon Die Reise nach Nizza fortgesett.

Digga, 21. April. Rachbem ber Großfürft-Thronfolger am geffris gen Abend febr unruhig gewefen, bat er, ba fich Schlaf eingestellt, eine beffere nacht gehabt.

| Meteorologische                                                                         |                  | Beobachtungen.   |                                  | 201 001 70 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| Der Barometerftand bei 0 Grb. in Parifer Linien, die Temperastur ber Luft nach Reaumur, | Bas<br>rometer.  | Lempes<br>ratur. | Winds<br>richtung und<br>Stärte. | Wetter.    |
| Breslau, 21. April 10 U. Ab.<br>22. April 6 U. Mrg.                                     | 336,79<br>336,60 | +6,2<br>+3,2     | 60. 1.  <br>60. 1.               | Seiter.    |

Breslau, 22. April. [Bafferftand.] D.B. 17 F. 3 8. U.B. 4 F. 11 3. Ropenhagen, 20. April. Die große Firma Vigara successores (borsnehmlich in Fellen und hauten handelnd) hat sich in Folge bon bedeutenden Berlusten, die ibr aus französischen Engagements erwachsen, genötigt ges

Eisenbahn-Attien 547, 50.

Samburg, 21. April. [Getreidemarkt.] Weizen loco sest bei ziems lic lebhastem Geschäft. April-Mai 5400 Kfd. netto 92 Bancothaler Br., 92 Gd., pr. Sept. Oktbr. 100 Br., 100 Gd. Roggen April-Mai 5100 Kfd. brutto 76 bez., 76½ Br., 76 Gd., pr. Sept. Okt. 68 Br., 68 Gd., fest, aber ruhig, ab Kdnigsberg Maie Juni 56—57 bez. Del schießlich matt, Mai 26½, Ott 26½. Rassee ruhig. Zink 2000 Ctr. loco 13½, 1500 Ctr. Lieserung 13½. Liverpool, 21. April. Nachm. 1 Uhr. (Hanmotte.) 20.000 Ballen Umsak. Bewegter Markt. Bochenumsak 68,000 Ballen. Amerikanische 14, sair Dhollerah 10, middling fair Ohollerah 8½, middling Ohollerah 7¾, Bengal 6, Scinde 5½, Oomra 10.

\*\*Soudou. 21. April. Getreidemarkt (Sälusberick). In Weizen beschränktes Geschäft; Frühjahrsgetreide gestagt. Schusberickt. Roggen loco 3 Fl. höher, auf Termine sest. Raps Frühjahr 71, Herbst 72½. Rüböl Frühjahr 39¾, herbst 40¾.

Berliner Börse vom 21. April 1865.

| produce fall and the said and                                                                                                                                                                                                     | and the same of th |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fends- und Geld-Course.                                                                                                                                                                                                           | Eisenbahn-Stamm-Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Freiw. Staats-Anl ,41/2 102% bz.                                                                                                                                                                                                  | Dividende pro 1863 1864 Zf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Staats-Anl. von 1859 5 106 % bz.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dito 1850, 52 4 99 bz.                                                                                                                                                                                                            | Aachen-Düsseld 31/2 47/30 31/2 101% G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dito 1853 4 99 ba.                                                                                                                                                                                                                | Aachen-Mastrich - 4 43 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dito 1854 41 102% bg.                                                                                                                                                                                                             | Amsterd -Rottd. 614 619/20 4 1191/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dito 1855 41/2 102 1/8 bz.                                                                                                                                                                                                        | Berg - Märkische. 61 71/2 4 1381/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dito 1854 41 102% ba. dito 1855 41 102% ba. dito 1856 41 102% ba. dito 1856 41 102% ba.                                                                                                                                           | Berlin-Anhalt 394 1156 4 1921/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01to 1867 41/2 102% Dz.                                                                                                                                                                                                           | Berlin-Görlitz — 4 87 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dito 1858 41 102 1 bz.                                                                                                                                                                                                            | die StFrior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dito 1864 412 102% bz.<br>Staats-Schuldscheine 312 91% B.                                                                                                                                                                         | Berlin-Hamburg   71/4   10   4   144   B.     Berlin-PotsdMg.   14   16   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PramAnl. von 1865 316 129 % E.                                                                                                                                                                                                    | Berlin-Stettin 81/8 - 4 135 B. (1. D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berliner Stadt-Obl 41 102 % bz.                                                                                                                                                                                                   | BöhmWestb 5 781/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Breslau-Freib. 749 83/9 4 11411/4 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pommersche 31/9 87 bz.                                                                                                                                                                                                            | Cöln-Minden 1211/19 - 31/9 210 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Posensche4                                                                                                                                                                                                                        | Cosel-Oderberg. 14 1 - 14 162 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aur- L. Reumark, 37 <sub>2</sub> 5 7' <sub>2</sub> 52.  Pommersche. 31 <sub>3</sub> 87 bz.  Posensche. 4 — — — dito. 34 <sub>2</sub> — — — dito. 34 <sub>3</sub> — — — 361 <sub>4</sub> bz.  Schlesische. 31 <sub>4</sub> 91 % G. | dito StPrior 41/2 89 1/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a dito neue 4 961/2 bz.                                                                                                                                                                                                           | dito dito - 5 1931/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a (Schlesische 31/2 91 % G.                                                                                                                                                                                                       | Galiz.Ludwigsb. 6 - 5 99 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kur-u. Neumark. 4 981 bz.                                                                                                                                                                                                         | LudwigshBexb. 8   31/5   6   1481/2 hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pommersche4 981/2 bz.                                                                                                                                                                                                             | MagdHalberst 2240 Dz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Posensche 4 974 B.                                                                                                                                                                                                                | MagdbLeipzig., 17 - 4 267 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Preussische 4 984 B.                                                                                                                                                                                                              | Mainz-Ludwigsh 7 - 4 131 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sächsische 4 99 bz.                                                                                                                                                                                                               | Mecklenburger 21/2   31/2   4   81 1/8   bz.<br>Neisse-Brieger 41/3   41/8   5   89   bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 Sächsische 4 991/4 bz.                                                                                                                                                                                                          | Neisse-Brieger . 41/8 41/8 15 89 bz.<br>NiedrschlMärk. 4 4 14 1471/8 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schlesische4 1991/4 bz.                                                                                                                                                                                                           | NiedrschlMärk. 4 4 4 971/8 bz.<br>Niederschl.Zwgb 22/8 - 4 86 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Louisd'or 1114 G. Oest.Bkn. 934 by                                                                                                                                                                                                | Nordb., FrWilh. 37he 4 79% & % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Goldkronen 9. 91/2 bz Poln.Bkn                                                                                                                                                                                                    | Oberschles, A 101/2 10 34/2 173 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anglandische Fonde                                                                                                                                                                                                                | dito B. 1101/2 110 31/21514 bz u G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausländische Fends O esterr. Metalliques:5 :67 bs.                                                                                                                                                                                | II dito C 1104/g 110 134/g1173 % by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | OastrFr. St. B.   0   -   0   118% bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dito NatAnl 5 71 bz. dito Lott -A.v. 60 5 88a89a88 2 bz                                                                                                                                                                           | Oest. südl. StB. 8 - 5 1461/4 a 1/2 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dito dito 64 - 55% bz.                                                                                                                                                                                                            | Oppeln-Tarn 21/2 31/4 4 82 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dito 64er Pr A. 4 82½ G. dito EisenbL 78 P.                                                                                                                                                                                       | Cheinische 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dito EisenbL 78 B.                                                                                                                                                                                                                | dito Stamm-Pr. 6 - 4 117 G. Rhein-Nahebahn - 4 31 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ital.neue Sproc. Anl. 5 654 bz.                                                                                                                                                                                                   | Rbr. Crf. K. Gldb 5 68/8 31/8 103 % G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Russ Engl. Anl. 1862 5 9014 bg. u. G                                                                                                                                                                                              | Stargard-Posen. 45/6 - 84/9 98 4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| dito Holl Anl. 1864 5 924 B.                                                                                                                                                                                                      | Thuringer 78/6 4 133 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dito Poln. SchObl. 4 74 B.                                                                                                                                                                                                        | Warschau-Wien    5  71 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poln-Pfandbr.III,Em. 4 75 bg.<br>Poln. Obl. a 500 Fl 4 90 G.                                                                                                                                                                      | Standarding of a telephone of a second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | THE REPORT OF THE PERSON OF TH |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Bank- und ladustrie-Papiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   | D-1 Wasser W 1 C 1 CH 14 41901/ 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Berl. Kassen-V. 6 71/10 4 1301/2 H.<br>Brannschw. B 4 85 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Bremer Bank 546 73/20 4 1134 etw.bs.u.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - [bz.d                                                                                                                                                                                                                           | Danziger Bank. 6 71/2 4 115 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Placebohn Welcoldste Antion                                                                                                                                                                                                       | Danziger Bank. 6 71/2 4 115 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| In-Pfandbr.III,Em. 4 75 bz.                                                              | Warschau-Wien                               | - 10 1/1 bz.                                                 |               |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| In. Obl. a 500 F1 4 90 G.                                                                |                                             | 100                                                          | -             |  |  |  |
| dito à 300 Fl. 5 924 G.                                                                  | Dank and I                                  | dustale Banton                                               |               |  |  |  |
| rhess. 40 Thir.Obl 56% B.                                                                | Dans- und A                                 | dustrie-Papiere.                                             |               |  |  |  |
| den. 35 Fl. Loose 301/ B.                                                                | Berl. Kassen-V   G                          | 71/10 14 1130% H                                             |               |  |  |  |
| merikan. St-Anl  6  71 % a721/4 a71                                                      |                                             | - 4 85 G.                                                    |               |  |  |  |
| chwed 10Th Loose   bz.                                                                   | G Bremer Bank 545                           |                                                              | whom a        |  |  |  |
| ANGEL AUTH BOOSE   [DE                                                                   |                                             | 73/20 4 1131/4 et                                            | *.UE.U.U      |  |  |  |
| Eisenbahn-Prieritäts-Actien.                                                             | Danziger Bank.                              | 71/2 4 115 B.<br>8 4 102Klgk                                 | bu 0          |  |  |  |
| rgMärkische 449 1011/2 B                                                                 | Darmst. Zettelb. 6                          | 8 4 106% G                                                   | .DZ.H.D.      |  |  |  |
| dito II. 41 100% G.                                                                      | Geraer Bank 7                               | 7 14 1101 72 13                                              | 15 A.M.       |  |  |  |
| dito . IV. 41 100% B.                                                                    | Gothaer ,, 61/2<br>Hannoverscho B. 51/5     | 7 4 101 etw. 52/2 4 1994 etw. 75/8 4 1164 B. 721/32 4 106 G. | D.            |  |  |  |
| TIT OF ONE POST OF                                                                       | Hannoversche B. 348                         | 30/2 4 30% 610                                               | 0.8           |  |  |  |
| dito III.v.St.344g. 31/2 83 % G.                                                         | Hamb. Nordd. B. 68/8                        | 798 10 110 4 1                                               |               |  |  |  |
| In-Minden                                                                                | , Vereins-B. 618/32                         | (Max 82 2 1100 Gr.                                           | A STATE       |  |  |  |
| dito II.5 104½ bz. dito 4 94½ G. dito III.4 93½ bz. dito IV.4 161½ bz. dito IV.4 92½ bz. | HKOnigsDerger B. Dok                        | DOIA 14 1105 % CI                                            | W. D7-        |  |  |  |
| dito                                                                                     | Luxemburger B. 9<br>Magdeburger B. 41/2     | 4 4 1843/4 B.                                                |               |  |  |  |
| dito III. 4 93% Dz.                                                                      | Magdeburger B. 442                          | 59/10 4 102 bz.                                              |               |  |  |  |
| dito TV 4 002 by                                                                         | Posener Bank 58/15<br>Preuss. BankA. 737/40 | 1019/ 4 1013/6 01                                            | W. DE.        |  |  |  |
| osOderb. (Wilh.) . 4 91 G.                                                               | Thuringer Bank. 4                           | 1019/30 4-/9 1451/s b:                                       | 4             |  |  |  |
| dito III. Em 41/2 971/4 B.                                                               |                                             | 7 4 101 stw                                                  |               |  |  |  |
| liz. Ludwigsb  5  88 G.                                                                  | Weimar " 51/2                               | . In lot sem                                                 | DZ            |  |  |  |
| ederschlMärk  4  96 % G.                                                                 | S SANTH SANTA IN                            | 2000 100 2000                                                |               |  |  |  |
| dito conv. 4 96% G                                                                       | Berl. HandGes. 8                            | 8 4 11114 G                                                  | HERERO        |  |  |  |
| dito conv. 4 90 % G                                                                      | Coburg.Credb.A. 7                           | 8 4 991/2 G.                                                 |               |  |  |  |
| dito III. 4 95 B.                                                                        | Darmstädter , 51/2                          | 6 4 92 1/4 bz.                                               | u. G.         |  |  |  |
| dito IV. 442                                                                             | Dessauer ,, -                               | was from 12 de D. S.                                         | to the second |  |  |  |
| edcrachl. Zweigb. 5 103 bz.                                                              | DiscComAnt. 61/2                            | - 4 1031/4 et                                                | w. bz.        |  |  |  |
| Litt. C                                                                                  | Genfer Credb. A. 1                          | - 4 43 bz. u                                                 | SB.           |  |  |  |
| erschles A 4 96 G.                                                                       | Laingiger                                   | 4 185% etw.                                                  | br.ex.C.      |  |  |  |
| dito B 31/2 851/2 B.                                                                     | Meininger .,                                | 744 14 101 bz.                                               |               |  |  |  |
| dito C 4 95 % G.<br>dito D 4 95 % G.<br>dito E 316 83 % bs.                              | MoldauerLdsB. 21/9                          | - 4 42 be. 5                                                 | . G.          |  |  |  |
| dito D 4 95% G.                                                                          | Oesterr.Credb.A. 6                          | - 10 80% a 8                                                 | 6 bg          |  |  |  |
| dito E 34 83 % bc.                                                                       | Schl. Bank-Ver. 6                           | 642 4 110 G.                                                 | -             |  |  |  |
| dito F 41/2 101 % bz.                                                                    | IN PARTY OF REAL PROPERTY.                  |                                                              |               |  |  |  |
| stFranz 3  264 cz.                                                                       | of attorious part of the                    |                                                              |               |  |  |  |
| st. siidl. StB                                                                           | z. Minerva                                  | 5 35% etv                                                    | bz.u B        |  |  |  |
| ein. v. St. gar 41/2 1011/2 B.                                                           | Fbr.v. Eisenbbid.                           | 81/2 5 116 % by                                              |               |  |  |  |
| ein-Nahe-B. gar 41/2                                                                     | Schles. Feuerv                              | 8 4                                                          | 1000          |  |  |  |
| of Married and a continue of                                                             |                                             |                                                              |               |  |  |  |
| Berlin, 21. April. Beigen loco 45-60 Apt nad Qualitat                                    |                                             |                                                              |               |  |  |  |
| pagen iong 81 82 8h 25 1/ - 1/ Thi oh Mahn sun Cahn has ain                              |                                             |                                                              |               |  |  |  |
| DOGGET IONO NI WANTE 251                                                                 | - 7 3 DI ON MARIN                           | t tinh Fahn has                                              | 0000          |  |  |  |

Berlin, 21. April. Weizen 1920 45-60 Tol nac Qualität. — Rogen 1920 165-83 h. A Tol. ab Bahn und Kahn bez., eine abgelausene Anmeldung 35½ Tol. bez., Frühjahr 35½ 36—35½—½ Tol. bez. und Br., ½ Tol. Gld., Mais am 35½—36½—36 Tol. bez. und Br., ½ Tol. Gld., Indis am 35½—36½—36 Tol. bez. und Br., ½ Tol. Gld., Julis ang. 38½ Tol. bez. und Br., ½ Tol. Gld., Sept. Ottor. 39—½—½ Tol. bez. und Gld., ½ Tol. Br. — Gerite, große und lleine 28—34 Tol. pr. 1750 Pfd. Gater 1200 23—26 Tol., seiner udermärter 25½ Tol., oderbrucher 25 Tol. ab Bahn bez., Eteserung vi. Frühjahr 24½ Tol. bez. und Gld., Mais und 24½—½ Tol. bez. und Gld., Junis Juli 24½ Tol. bez. und Gld., Julis aug. 25—½ Tol. bez., Gept. Oft. 25 Tol. bez. und Br. — Erbsen, Kodwaare 47—53 Tol., Futterwaare 43—47 Tol. — Müből 1000 12½ Tol. Br., April und April Mai 12½—½ Tol. bez. und Gld., Junis Juli 22½—½ Tol. bez. und Gld., Junis Juli 22½—½ Tol. bez. und Gld., Junis Juli 22½—½ Tol. bez. und Gld., Junis Juli 12½—½ Tol. bez. Junis Juli 12½—½ Tol. bez. und Gld., Junis Juli 12½—½ Tol. bez. Junis Juli 12½—½ Tol. bez. Junis Juli 12½—½ Tol. bez. und Gld., Junis Juli 12½—½ Tol. bez. Junis Juli 12½—½ Tol. bez., Junis Juli 12½—½ Tol. bez., Junis Juli 12½—½ Tol. bez., Junis Juli 13½—½ Tol. bez., Mr., Mais Juni 13½—½ Tol. bez. und Gld., ½ Tol. Br., Juli Aug. 14½—½ Tol. bez., Br., Mais Juli 12½—½ Tol. bez., Und Gld., ½ Tol. Br., Juli Aug. 14½—½ Tol. bez., Und Gld., Eept. Oft. 14½—½ Tol. bez., Hr., Tol. bez., Und Gld., Eept. Oft. 14½ Tol. bez., Und Gld., Eept. Oft. 14½ Tol. bez., Und Gld., Eept. Oft. Exp., ½ Tol. Br., Juli Aug. 14½—½ Tol. bez., Und Gld., Eept. Oft. 14½ Tol. bez., Und Gld., Eept. Oft. Exp., Zol. Br., Zol. Br.,

# Breslan, 22. April. Bind: Oft. Wetter: fcbn. Thermometer Früh 6 Grad Barme. Bei bermehrter Kauflust zeigten sich Getreibepreise am heutigen Marke gut behauptet.

Berlusten, die ibr aus französischen Engagements erwachsen, gendthigt gesehen, mit ihren Gläubigern in Accordverhandlungen zu treten. (B. B.-B.) **Telegraphische Course und Börsen-Nachrichton.**Paris, 21. April, Nachm. 3 Uhr. Die Stimmung war ansangs flau, bestete sich aber in Folge der Bemühungen, wegen der meritanischen Anleibe die Course zu balten. Die Ivos, die zu 67, 60 begonnen hatte, wich dis 67, 50 und schold in sestere Kaltung zur Notiz. Consols von Mittags 1 Uhr waren 90 K gemeldet. Schluß-Course: Ivos. Nente 65, 70. Iproz. Spanier 42 K. Iproz. Spanier — Desterr Staats-Cisendahn-Alttien 442, 50. Credit-Modilier-Attien 778, 75. Lombard.

Gisendahn-Alttien 547, 50.

|    | beachtet, 50-53 Sgr. pr. Ctr.                 | sald and and and and annual and      |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | Sgr.pr.Sdff.                                  | Sgr.pr.Sdf.                          |
| ), | Beißer Beizen, alter 60-64-73 neuer 60-67     | Erbfex 58 60-66                      |
|    | neuer 60-67                                   | Biden 62-64-70                       |
|    | Gelber Beigen, alter 60 - 66 - 68 neuer 59-62 | Lupinen 45—60—75                     |
| 3= | neuer 59-62                                   | Bohnen 70 78 -88                     |
|    | Erwachsener Weizen 44-48-54                   | Sgr. pr. Sadd 150 Bib Brutto.        |
| 1  | Roggen 41-43-44                               | Schlag-Leinsaat . 160-180-195        |
| 0. | Gerite 32 - 34 - 39                           | Binter=Raps 190 218—234              |
| 9  | 5afer 28-28-30                                | Winter-Rübsen 180 200 215            |
|    | Rleefaat wenig angeboten, rott                | be animirt, ordinare 17—201/2 Thir., |
| T  | wittle 21 % - 24 B.DIT. tome 26 20            | Lutte, www.cine Wher Moths heachit.  |

mittle 21%—24 Lott., seine 25—26 Lott., wittle 16er 31otig bezagit, weiße behauptet, ordinäre 13—14% Thir., mittle 15½—17½ Thir., sei 18½—20½ Thir., bochseine 21½ Thir. und darüber pr. Centner.
Thymothee schwacer Umfaß, 12—13½ Thir., pr. Centner.
Rartosfeln pr. Sad à 150 Bjd. Retto 22—26 Sgr., Mege 1—1½ Sgr.

Robes Rübbl pr. Ctr. loco 12% Thir., Frühjahr 12% Thir., Herbk 12% Thir. — Spiritus pr. 100 Quart à 80 % Tralles loco 12% Thir. Frühjahr 12% Thir., August:September 14% Thir.

Berantwortlicher Rebacteur: Dr. Stein. Drud bon Graß, Barth und Comp. (B. Friedrich) in Breslau-